# Nº 255.

# Posener Intelligenz=Blatt.

## Sonnabend, den 24. October 1829.

Angefommene Frambe bom 22. Dctober 1829.

hr. Erbherr Zafrzewski aus Zabno, Hr. Erbberr Sadowski aus Miedziae nowo, I. in No. 168. Waffersiraße; Hr. Erbherr Niegolewski aus Wloscijewek, Frau Starostin v. Szezaniecka aus Wagtowo, Hr. Kaufmann Roller aus Magdes burg, I. in No. 243. Brestäuerstraße.

#### Chictal = Citation.

Auf Antrag eines Meal-Glaubigers ist über die, die Summe von 34,659 Mthl. des tragenden Kaufgelder des im Posener Kreise belegenen Guts Nosnowa, von welchem der Besitztiel zuletzt im Hyposthekenduche auf den Namen des Bonaventura v. Gajewsti berichtigt war, der Kaufgelder-Liquidations-Prozes erdsinet worden. Es werden daher alle diejenisgen, welche an das Gut ober die Kaufzgelder Real-Ansprüche zu haben vermeisnen, so wie auch namentlich:

- 1) die Theresia Marianna verehelichte Dunin, geborne v. Wilczynoka,
- 2) ber Johann Anton und Michael v. Swiecidi,
- 3) die Franciska v. Gajewska und Alonfia verchelichte v. Arzyjanow= 8ka geborne v. Gajewska,
- 4) ber Graf Unton v. Studnidi,

### ZAPOZEW EDYKTALNY,

Na wniosek iednego wierzyciela realnego został nad summą szacunko wą dóbr Rosnowa w Poznańskim Powiecie położonych, w ilości 24,650 tal., których tytuł possessyi na ostatku w księdze hypoteczney na imie Ur. Bonawentury Gaiewskiego uregulowanym był, summy szacunkowey process likwidacyjny rozpoczęty. Za czem wszyscy ci, którzy do kupna pieniędzy protensye realnemieć mniemają, iako też z nazwiska:

- 1) Teressa Marianna z Wilczyńskich Duninowa,
- 2) Jan Antoni i Michał Swięcicki,
- 3) Franciszka Gaiewska i Aloizya z Gaiewskich Krzyżanowska,
- 4) Hrabia Antoni Studnicki.

5) bie Frau Kammerherrin v. Sforzes wefa,

die ibrem Aufenthalte nach unbekannt sind, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 14. November d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirfen Land-Gerichts-Affessor Röscher in unsern Partheien Zimmer anstehenden Liquidations = Termine personlich oder durch gesehlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu denjenigen, welchen es an Bekanntschaft fehlt, die Justig Commisserien Hoper, Mittelsädt, Guderian und Ogrosdowicz in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an das Gut Rosnowo, oder bessen Kausgeld gehörig anzugeben und nachzunveisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baff er mit seinem Anspruche an das Gut ober die Kaufgelder präfludirt, und ihm damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer besselben, als gegen die Gläubiger, unter welchen das Käufgeld vertheilt wird, auferlegt werden

wind.

Pofen ben 25. Juni 1829. Abnigl. Preuß. Landgericht.

#### Edictal-Citation.

Auf ben Antrag bes Kbnigl den Polenischen General Sigismund v. Kurnatos woll zu Warschan, werden alle biejenis gen, welche auf die Rubr. III. Nro. I. auf Pozarowo, für die verstorbene Chesgattin bes Eigenthumers Abam v. Kurs

5) Szambelanowa Skorzewska, z pobytu swego pomieszkania niewiadomi, ninieyszem publicznie się zapozywaią, aby się w terminie likwi dacyinym na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Assess. Röscher w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych, którym się w braku nieznaiomości Kommiss. Sprawiedl. Hoyer, Mittelstädt, Guderian i Ogrodowicz proponuią, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili.

Niestawaiący się oczekiwać mż. iż z swemi prefensyami do rzeczonych dóbr lub kupna z pieniędzy wyłączonym i iemu w też mierze wieczne milczenie, tak przeciw okupicielowi, iak przeciw wierzycielom, pomiędzy których pieniądze kupna podzielone

będą, nakazanem zostanie.

Poznań dnia 25. Czerwca 1829.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewsko Polskiego Generała Zygmunta Ur. Kurnatowskiego w Warszawie wszyscyci, którzy do summy w Rubr. III. No. 1. na Pożarowie dla zmarłéy małżonki dziedzica Ur. Adama Kurnatowskiego, Anny Elżbiety z Unruh, w ilości 2626 tal, 10 śgr. czyli

natowafi, Anna Glifabeth geborne b. Un= ruh, mit 2626 Rthl. 10 fgr., ober 15,758 Fl. polnifch aus ber Grod-Quit= tung bom 25. Juni 1777, bie auf Ber= anlaffung bes Pupillen-Collegiums für vier Kinder berfelben am 4. Movember 1796 bon bem Boguslaus Georg von Rurnatowefi angemelbet unb gufolge bes Amerkenntniffes bes Gigenthumers in bem Protofoll vom 18. April 1796 per Decretum vom 21. Ceptember 1801 eingetragen find, und die über Dieje Doft fprechenden Documente, nam= lich bie von ben Abam v. Turnatowelle feben Cheleuten ausgestellte Grob-Quit= tring bom 25. Juni 1777, bas Uner= fenntuiß-Protofell vom 18. April 1796 und ber Supothefen-Recognitione-Schein vom 21. October 1801, als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonflige Briefe-Inhaber, ober aus einem andern Rechtsgrunde Anspruche ju haben ber= meinen, aufgefordert, ihre Unfpruche binnen 3 Monafen und fpateffens im Termine ben 1. December b. S. Bormittage um 10 Uhr vor bem Depufirten Land-Gerichts-Rath Gulemann in unferm Inftruftione = Bimmer angumel= ben und zu bescheinigen, wibrigenfalls febende Poft und die darüber ausgefreil= ten Documente praclubirt und lettere für amortifirt werden erflart werben.

Pofen ben 18. Juni 1829

Ronigl. Preuß. Landgericht.

15758 złotych polskich z kwitu Grodzkiego z dnia 25. Czerwca 1777., która to summa na powodztwo Collegium pupillorum dla czworga z taże spłodzonych dziec w dniu 4. Listopada 1796 przez Bogusława Kurnatowskiego zameldowana i wskutek przyznania dziedzica w protokule z dnia 18. Kwietnia 1796 przez dekret z dnia 21. Września 1801. zahipotekowana zostala, czyli do zaginionego Instrumentu kwitu Grodzkiego z d. 25. Czerwca 1777. przez Adama małżonków Kurnatowskich wystawionego protokulu przyznania z dnia 18. Kwietnia 1796 i Attestu hypotecznego z dnia 21. Października 1801. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych skryptów posiadacze, czyli z innych zasad prawnych pretensye mieć mniemaia, wzywaią się, aby swe pretensye w trzech miesiącach i naypóźniey w terminie dnia 1. Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemian. skiego Ur. Culemann w naszév izfie mit ihren Ansprücken auf die zu ib= bie instrukcyinéy zameldowali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi prefensyami na summe wymazać maiąca i instrumenta na takowa wystawione wykluczeni i ostatni za utracających prawa ogłoszeni będą.

Poznań d, 18. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftations = Patent.

Ouf den Antrag eines Realgläubigers foll das auf der Borstadt St. Martin hier unter No. 55; belegene, den Erben des Topfermeisters Johann Schulz gehörige Wohnhaus nebst Hinterhaus und Garten, gerichtlich auf 2999 Athlr. 15 fgr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden. Kauflustige laden wir vor, in den hierzu vor dem Deputirten Landge-richts-Rath Brückner auf

ben 31. Juli,

ben 29. September unb

den 1. December d. J., um guhr früh anstehenden Terminen, von welchen der letztere peremtorisch ist, in unserm Justruktionszimmer in Person, oder durch einen gesetzlich zulästigen Besollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß das gedachte Erundstück dem Meistbietenden adjudiciet werden wird, insofern nicht gesehliche hindernisse entgegensiehen.

Die Lare und Licitations-Kaufbebin= gungen tonnen in unserer Registratur

Pofen ben 15. Marg 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise unter No. 310. belegene, jur Franz Ignat v. Lochockisschen Liquidations-Masse gehörtge Ritterzut Wierzchuczon nebst Inbehör, wel-

#### Patent Suhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dom pod Nr. 55, na przedmieściu Ś. Marcina półożony, własność Jana Szulca garncarza, który wraz z tylnym domem i ogrodem sądownie na 2999 tal. 15 śgr. otaxowany został, ma bydź naywięcey daiącemu sprzedany. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby końcem podania swych licytów na terminie

dnia 31. Lipca, dnia 29. Września i dnia 1. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Brückner w izbie naszéy instrukcyinéy stanęli. Ostatni termin iest peremtoryczny a naywięcéy daiący oczekiwać może, iż mu nieruchomość rzeczona przysądzoną zostanie, ieżeli padzwyczayne przeszkody nie nastąpią.

Taxę i warunki sprzedaży można przeyrzeć w naszéy Registraturze.

Poznań d. 15. Marca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wierzchucin pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 3 to. położona, do massy likwidacyjnéy Franciszka Ignacego Lochockiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 24228

des nach ber gerichtlichen Taxe 24,228 Athl. 21 fgr. 8 pf. gewurdigf worden ift, foll auf den Antrag ber biefigen Ro= niglichen Provingial : Landschafte = Diref= tion wegen rudffandigen Abgaben und Binfen bffentlich an den Meiftbietenben verfauft werden, und die Bietunge=Ter= mine find auf

ben 19. Juni b. J., ben 19. Geptember b. 3, und ber peremtorifde Termin auf ben 19. December b. 3, vor bem Beren Landgerichte-Diath Spieß Dorgens um 9 Uhr allhier angefett.

Befigfahigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termine dus Grundftud bein Meiftbietenden zugefchla= gen und auf die etwa nachber einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit-in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 23. Februar 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. sgr. 21 szel. 8 oceniono, ma bydź na žądanie tuteyszéy Dyrekcyi prowincyalnogo towarzystwa Ziemskiego z powódu zaległych prowizyi i podatkow, publicznie naywięcey daigcemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 19. Czerwca r. b. dzień 19. Września r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Grudnia r. b.

zrana o godzinie gtéy przed Wnym Spiess Sędzią Ziemiańskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość, naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ice żeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 23. Lutego 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Gubhaffatione = Patent. Die unter unferer Berichtebarkeit im Inowraciawichen Rreife, Beomberger Regierunge-Departemente, belegene, ben Carl und Marianna Lawrengfchen Ches

Patent Subhastacyiny. Maietność Wierzbiczańska N. 300

składaiąca się ze wsi tegoż samego nazwiska łącznie z dezertą Witecka, ze wsi Goński No. 65. wraz z przy-

Teuten zugeborige Gerrichaft Wierzbiczano Do. 300., bestehend aus bem Dorfe gleiches Ramens, inclusive ber Deferte Bitedi und ben Dorfern Gonefi No. 65 cum attinentiis, Ostrowo Mro. 1927 Schrubet Do. 281, Syncti und Bielawy, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 147,356 Athl. 21 fgr. gewürdigt worden, follen auf ben Untrag eines Glaubigers, weichem die Konigliche Land= schafte-Direction bier beigetreten ift, we= gen schuldigen Capital und Ziusen bffent= lich an ben Meiftbietenden und gwar jebes ber 3 Guter auch einzeln verkauft werben, und die Bictunge-Termine find auf

ben 5. Juni 1829, ben 11. September 1829, und ber peremtorische Termin auf

ben 19. December 1829, vor dem Herrn Landgerichts-Nath Kranje Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Bestitzählgen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei ber Anfnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage kann zu jeder Zoit in unserer Registeatur eingesehen werden. Ein Ertract aus den Taxen ift auch bem ległościami, Ostrowa No. 192, Szrubska No. 281 i Szycki i Bielawy, a według sądowey taxy na tal. 147,356 śgr. 21 ocenione, w Inowrocławskim Powiecie a w Bydgoskim Departemencie położone, Karola i Maryanny Lawrenców małżońków dziedziczne, na wniosek pewnego wierzyciela, do którego Królewska Dyrekcya Landszaftowa przystąpiła, względem zaległych kapitałów i prowizyów a to każde z wspomnionych 3 dóbrosobno publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 5. Gzerwca r. p., na dzień 11. Września r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Grudnia 1829, zrana o godzinie 9. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakie przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registratu-

Meffpreußischen General = Lanbschaft8= Agenten J. H. Eberst in Verlin mitge= theilt worden, der bort eingesehen wer= ben fann.

Ein jeder Licitant muß, che er gum Bieten gelaffen werben fann, eine Caution von 4000 Athl., entweder baar, oder in Pfandbriefen, oder in andern. Statspapieren nebft Zinsleiften bestellen.

Zugleich worden bie ihrem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben der eingetragenen Realglaubiger, und gwar bes Johann Jefchte, Des Generale Frang Michael v. QBedelftadt und bes Balentin v. Lubomesti, ingleichen bie Frang und Marianna v. Budgiffewelli= fchen Cheleute ju ben Terminen hiermit öffentlich und unter ber Bermarnung borgelaben, baf im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufgelbes bie Lofdung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber feer ausgehenden Forderungen und gipar ber lettern, ohne bag es gu diefem 3wed ber Production ber Suftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg ben 18. December 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

rze naszéy przeytzaną bydź możes. Extrakt taxów tych dóbr przesłany został Generalnemu Landszaftowemu. Agentowi I. H. Ebers w Berlinie, który tamże przeyrzany bydź może.

Każdy licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może, powinien złożyć talarów 4000, kaucyi a to w gotowiźnie lub w listach zastawnych, albo też w innych kraiowych papie-

rach wraz z kuponami.

Zarazem zapozywaią się z imieniai pobytu swego niewiadomi sukcesso: rowie zahypotekowanych wierzycieli, to iest: Jana Jeszki, Ur. Franciszka . Michala Wedelstedta Jenerala, i Walentego Lubomęskiego, niemniev Franciszek i Maryanna małżonkowie Budziszewscy na termina rzeczone ninieyszem publicznie z ostrzeżeniem iż w przypadku niestawienia się nie tylko naywięcey daiącemu dobrarze? czone przybite zostaną, ale też po sądowym złożeniu summy kupneywymazanie wszelkich intabulowanych i upadłych wierzytelności bez produc kowania tym końcem dokumentów rozporządzonem bydź ma.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Chictal = Citation.

Die unbefannten Erben und Erbnehmer best am 15. Marz 1821 in bem Dorfe Obtecanowo, Wongrowiecer Kreifes, verstorbenen Pachters Johann Re-Pomucen v. Goreci und feiner am 3ten Pozew Edyktalny.

Wzywany ninieyszem publicznie niewiadomych sukcessorów i tychże spadkobierców, Jana Nepomucena Goreckiego we wsi Obiecanowie, Powiecie Wągrowieckim, na dniu

October 1822 mit Tode abgegangenen Chefrau Selena geborne Piglosta, werben auf den Untrag bes Nachlaß = Cura= tore hierdurch offentlich vorgeladen, in bem jum Rachweise ihrer Bermandt= icaft und etwanigen Erbrechte auf den 4. November c. Morgens um 9 Uhr por bem herrn landgerichte-Math Bieber= mam hiefelbft angefetten Termine gu geftellen und ihre Berwandtschaft und Erbrechte vollständig nachzuweisen, wi= brigen= und ausbleibenben Falls aber ju gewärtigen, bag bie fich melbenben und legitimirenden Pratendenten für bie rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden ber Nachlaß zur freien Difpo= fition verabfolgt und ber nach ergange= ner Practusoria fich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Erbe, alle ihre handlungen und Dispositionen anguer= fennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfot ber gehobenen Rugungen gu forbern berechtigt, sondern fich lediglich mit dem, mas aledann noch von der Erbschaft vor= banben mare, begnügen muß.

Gnefen ben 6. April 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

15. Marca 1821 zmarlego i tegož malżonki Heleny z Pigloskich na dn. 3. Października 1822 z tego świata zesztéy a to na domaganie się kuratora pozostalości, iżby w terminie dla udowodnienia swego pokrewieństwa tudzież iakichkolwiek praw do spadku, na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym stawili się, i swe pokrewieństwo tudzież prawo do spadku dokładnie udowodnili, w razie niestawieniasię zaś, spodziewać się maią, że zgłosić się i wylegitymować się maiący pretendenci za prawnych sukcessorów przyiętemi będą, onymże iako takim pozostalość do wolnego zarządzania wydaną a zglaszaiący się dopiero po zapadłych prekluzyach bliższy lub równo bliski sukcessor wszystkie ich czynności i zarządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym od nich ani złożenia rachunków, ani wynagrodzenia z pobieranych użytków żadania nie iest mocen, lecz tylko na tem przestać powinien, coby iesz. cze z sukcessyi znaydować się mogło.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 255. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

abypotekowana icsi w dalale III.

to protestacya dla Ur. Princi-

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Landgerichts = Salarien = Kassen = Mendant Joseph Leutner und dessen Ehegatstin, Helene geborne Lehmann, die geschstiche Gütergemeinschaft und des Erwersbes mittelst gerichtlichen Vertrages vom 28. Juli c. unter sich ansgeschlossen hasben.

Gnefen ben 7. Ceptember 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Der Kanfmann und Obergist Franz Zemlersti hieselbst und bessen verlobte Braut, die Eva Swierczynsta, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Shekontrakte vom 24. August c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß des Publikums gebracht werden wird.

Fraustabt den 3. September 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

In dem Hypothekenburhe des im Meferiher Areise belegenen, zur Herrschaft Bentschen gehörig gewesenen ablichen Guts Groß-Dammer (Dabrowka), bestehend and dem Vorwerk und Dorse gleichen Namens, dem Borwerk Schrompe oder Samsonki, dem Borwerk Bohlen oder Bolewiny und der Haulanderei gleichen Namens, ift Rubr. III. No. 10. Obwieszczenie. 10 112

t different river and a series of

eire Grotestallan für den Keine a. Perin-

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iako Ur, Jozef Leutner Rendant Kassy Salaryiney Sądu Ziemiańskiego i tegoż małżonka Ur. Helena z Lehmanow prawną wspólność maiątku i dorobku układem urzędowym z dnia 28. Lipca r. b. między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 7. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański:

Jmci Pan Franciszek Zemlerski kupiec i oberzysta, i tegoż zaślubiona obłubienica Ewa Swierczynska, w kontrakcie przedślubnym po między sobą w dniu 24. Sierpnia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego dowiadomości publicznie podaie.

Wschowa dnia 3. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dóbr szlacheckich Dąbrowka w powiecie Międzyrzeckim leżących, przedtem do maiętności Zbąskiey należących, z folwarku i wsi Dąbrowka (po niemiecku Gross-Dammer) z folwarku Samsonki czyli Schrompe z folwarku Bolewiny czyli Bohlen, olendrów podobnegoż nazwiska składaiących się eine Protestation für ben Franz v. Przeusti wegen einer am 1. Mai 1797 auf ben Grund des im Jahre 1739 erganges nen Decrets des Tribunals zu Petrikau angemeldeten, von dem vorigen Eigensthuner, dem Rittmeister Stephan v. Garzzynski, aber bestrittenen Real-Forderung von 1500 Athl. oder 9000 Gulden polnisch und Rubr. III. No. 12. eine Post von 56 Athl. oder 336 Gulden polnisch sür einen gewissen Meher ohne nähere Bezeichnung, welche von den vorigen Eigenthümern, Anton, Franz, Stephan und Nepomucen v. Garzynski anerkannt worden, eingetragen.

Der bisherige Eigenthumer bes Guts Groß-Dammer, Kammerherr von Garzewnöfi, behauptet, baß beide Schuldsposten bezahlt sind, und hat deren Löstehung in Antrag gebracht. Da er aber die betreffenden Quittungen und resp. Löschunge-Consense beizubringen nicht im Stande ist, sihm auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder deren Erzben unbekannt ist, so verlangt er deren

diffentliche Borladung.

Demgenäß fordern wir den Franz v. Przeuski, so wie den Mener, ihre etwas nige Erben, Cesssonarien oder diesemigen, welche sonst in ihre Rechte getreten sind, biermit auf, in dem auf den 14ten November d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Referen, darins Kubale hier an der Gerichtsstelle angesetzten Termire, entweder personlich oder durch gesetztich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Justiz-Com-

zahypotekowana iest w dziale III, Nr. 10. protestacya dla Ur. Franciszka Przeuskiego, względem pretensyi realnéy tal. 1500 czyli 9000 złt. pol. wynoszącey i pod dniem 1. Maia 1739 r. na mocy dekretu wr. 1739 w Trybunale Piotrkowskim zapadlego zameldowaney a przez przeszłego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznaney, w dziale zaś III. Nr. 12. summa 56 tal. czyli 336 złt. pol. dla pewnego Meyer bez bliższego opisu. WW. Antoni Franciszek Stefan i Nepomocen Garczyńscy prześli dziedzice przyznalią.

Dotychczasowy dziedzic Dąbrowki W. Garczyński Szambelan twierdząc, iż obydwie summy zapłacone zostały, wniósł o wymazanie ich. Nie będąc zaś w stanie kwitów czyli zezwoleń na wymazanie przystawić, i podaiąc zarazem, że mu mieysce pobytu wierzycieli wymienionych lub ich sukcessorów wiadomem nie iest, domaga się, aby publicznie zapozwanymi byli.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera, ich sukcessorow, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie na dzień 14. Listopada r. b. wyznaczonym o godz 9. zrana w Izbie naszéy sądoweży przed Ur. Kubale Referend. osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na ktorych im tuteyszych Kommissarzy Spraw.

miffarien Wolny und b. Mronefi borfcblagen, ju erscheinen, um ihre Unfprude geltend zu machen, widrigenfalls fie Damit werden pracludirt und ihnen beehalb ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt, auch die Loschung jener Posten ohne weiteres verfügt werden.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Meferit den 9. Juli 1829.

Wronskiego i Wolnego proponuiemy stawili, i pretensye swoie udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném będzie, summy zaś rzeczone z ksiegi hypoteczney wymazanemi zostana.

Międzyrzecz d. 9. Lipca 18:9. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die ben Krüger Chriftian und Unna Dorothea geb. Wandel Schulgfchen Che= feuten jugeborige, in Bobyn bei 2Bollfieln unter Mro. 1. belegene Rruanab= rung, bestehend aus Wohn= und Wirth= Schafte-Gebauden, fo wie Acterland und Wiefen, welche gerichtlich auf 1119 Rthl. abgeschätzt worden, foll im Bege ber nothwendigen Subhaftation bffente Hich an den Meiftbietenden verlauft merben. Bufolge Auftrage des Koniglichen Landgerichts Deferit haben wir hiezu einen Licitatione = Termin auf Den 12. Rovember c. Bormittage g Uhr im hiefigen Gerichte - Locale anberaumt, ju welchem wir befitz und gahlungefahige Raufluftige hiermit einlaben.

Bugleich werden alle Diejenigen, melche Real : Unsprude an die abengebachte Rrugnahrung ju haben glauben, bier= burch aufgefordert, folche ipateftend in bem anftebenden Termine anzumelden, widrigenfalle fie bamit pracludirt merben, ihnen beshalb ein emiges Stills Obwieszczenie.

Gospodarstwo Karczemne, Krystyana i Anny Doroty z domu Wandel małżonków Szulc własne, w Zodyniu pod Nr. I. sytuowane, z budynków mieszkolnych i gospodar. czych, rol i łak składaiące się, ogólem na tal. 1119 sadownie oszacowane, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź ma. W. celu tym wyznaczyliśmy stósownie do zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin na dzień 12. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. w lokalu podpisanego S:du, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Zarazem w? ywaią się także wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, aby się z pretensyami iakie do nieruchomości wyżey rzeczonych mieć muiemaią, naypóźniey w terminie wyznaczonym zglosili, w przecischweigen auferlegt, und gegen gerichtliche Erlegung ber Raufgelber die Lbschung aller eingetragenen Forderungen verfügt werden wird.

Bollfein ben 3, August 1829.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

wnym albowiem razie z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nałożonem będzie, a po zapłaceniu kupna summy wymazanie wszelkich zaintabulowanych pretensyi nastąpi.

Wolsztyn dnia 3. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Pokoin.

#### Publicandum.

Der in Sierofzewicer Hauland mohneude Muller Gottlieb Nizalke beabsichtigt, auf seinem ihm erblich zusiehenden Grunde daselbst eine neue Bod'-Windmuble zu erbauen.

In Gemäßheit der Borschriften des Allgemeinen Land-Rechts Theil II. Titel XV. J. 235. wird das resp. Publikum hiervon in Kenntniß gesetzt, um die etwanigen Widerspruchs-Rechte binnen einer präckusvischen Frist von 8 Wochen, sowohl dei dem Interessenten selbst, als auch beim unterzeichneten Umte zur näsbern Erdretrung anzuzeigen.

Offrowo ben 12. September 1829, Ronigk Landrath Abelnauer Kreises.

The state of the s

Succession State of the second

Aller of Francisco Comments of the Comment of the C

Allen Adams and the second

#### Obwieszczenie.

Tary non-2 dua of Johnson

Mlynarz Bogumił Nizalke w Hollendrach Sieroszewskich zamieszkały, zamierza na swoim własnym gruncie wystawić wiatrak.

Podając to wedle przepisów Prawa Powszechnego Części II. Tyt. XV. 6.235. do publiczney wiadomości, wzywaresp. Interessentów, żeby prawa swe protestacyjne w prekluzyjnym czasie tygodnie 8. tak samemu Interessentowi jako też podpisanemu Urzędowi do dalszego rozstrzygnienia podali.

Ostrow dnia 12. Września 1829. Radzca Ziomiański Powiatu Odalanowskiego.